Bur geft. Beachtung!

Die Rebation biefes Blattes ift gewiffenhaft met, obne Ridficht auf etwaige Berfciebenbei-in ben Gemeinben aus allen mennoniti-Kreifen Rachrichten zu bringen und labet baallen Seiten gur Mitarbeit ein. Birreits gahlreiche Correspondenten angenom onitifden Blagen febli

wis noch daran.
Die "Annbichan" wird in Elfbart, Ind., gebruckt, da aber der Editor in Raperville, S., wohnt, so wolle man alle M it the il u n-gen für das Blatt mit folgender Arresse versehen:

J. F. Harms,

Naperville, Illinois.

# Rundschau.

Wöchentliche Ausgabe.

Bewidmet ber Mittheilung von Rachrichten aus mennonitifchen Areifen von Rab und Fern.

3. F. Sarme, Ebitor.

Menn. Berlagshandlung, Berausgeber.

#### Berold der Wahrheit.

Gine retigiofe Beitfdrift,

Mennoniten-Gemeinschaft gewidmet, enticher wie auch in englifder Sprace balb. m on atlid berausgegeben. Ein beutiches ober eng. lisches Exemplar \$1.00 per Jahrgang. Ein bent-sches und englisches Exemplar zusammen an eine Abresse \$1.50. Frühere Jahrgänge gebunden \$1.00. nern werben auf Berlangen zugefandt.

Beftellungen unb Bablung, Beitrage u. f. w. fenbe man an bie

MENNONITE PUBLISHING CO., Elkbart, Ind.

## 4. Jahrgang

#### Elkhart, Ind., 5. September 1883.

#### Rummer 36.

# Correspondenzen.

#### Amerika.

Datota. Aben D. D. Sutchinson. Co. (Bruberhof), 14. Aug. Seute Morgen um 4 Uhr, ale bie Leute noch alle faliefen, fchlug ber Blit in unfer großes langes Bohnhaus und murbe fogleich, bes berabftromenben Regens, ein Raub ber Flammen. Wir tonnten nur noch, Gott fet Dant, alles ziemlich aus em Saufe retten, fomobi Sauegerath wie auch Die Rinder und Rranten, ausgenom: men bie Gachen, Die fich auf bem befanden. Bir maren unfer funfgebn folummer, als ber Blip am Nordende in Drb. Michael Baldner feine Stube einfolug und bas gange Bebaude augen-blidlich in ein Flammenmeer verfette. Den Schreden fann man fic benten ! Die Rinder murben aus tem Golaf geriffen und halb nadt binaus in ten Regen gesett. Der Schaden ift bedeutend. Rebft Gruf an alle Lefer ber 1. "Runddau" verbleibe Deter Jangen.

Ranfas. Lebigh, 18. August. und bein Saus felig. Upftg. 16, 31. Diefes burfte aufe neue ber alte Bruder Gerhard Thießen, wohnhaft in Reno Co. (fe. Sparr., Rgl.), erfahren, indem vo-rigen Sonntag drei seiner Kinder der Gemeinde einverleibt wurden. Außer biefen fabe man noch acht Geelen in ben Artanfas-Blug binabfteigen, Die ba be-Blute Jeju gefunden zu baben, wo fie auf biefem Betenntnig von Br. Jat. Klaffen getauft wurden. Mir fielen Klassen getauft wurden. Mir fielen während bem die Worte des Dichters ein : "hinab geht Christi Weg u. f. w." und stimmte ein in die Worte Jesu: "heilige : "Beilige le in beiner Babrbeit, bein Bort ift Die Rachmittage murben durch handauflegung völlig in Die Be-meinbe aufgenommen. Mein Bunich ift, daß ber Segen, ben wir genoffen, uns be-gleiten möchte bis in Ewigfeit.

Ein Lefer. - Silleboro, Marion Co. Da ir wieber fo manche Rachricht aus verdiebenen Wegenben burch bie Runbichau et zugekommen ift, fo will auch ich et-nes von hier aus berichten. Am 19. luguft wurden 30 Geelen auf ihr Betenntniß bes Glaubens vom Melt. Jafob Buller getauft und in Die Gemeinde aufnmen. Der Gefundheiteguftand int Die Drefcmafdinen find in voller Der Befundheiteguftand ift int. Die Dreschmaschinen find in voller Ebätigkeit von früh Morgens bis Abends bat; es giebt von 15 bis 42 Bushel per Bir banten bem herrn fur alle egnungen, Die Er uns bier im neuen anbe gufliegen läßt. Correfp.

Minnejota. Dountain Lafe, 1. August. heute Morgen zwei Uhr efchieb nach mehrjabrigem Leiben Ma-Jaal Lowens Tochter, im Alter von Jahren. Gie ichien auf ben Tob bereitet gu fein und wir hoffen, baß fie

overeiter zu jein und wir hoffen, daß sie u ewiger Freude eingegangen ift.
Die Witterung war der Ernte sehr ünftig. Die Dreschmaschinen haben ist Arbeit aufgenommen, und bis jest ann man wohl sagen, die erzielten Re-liate übersteigen sogar die Erwartun-ne. Bei Gerbard Reuselos wurde so-ten Beigen gedroschen, der 25 Buschel und der ergad. Undere Früchte in dem-Berhaltnif. Beute ftellte Die untain Late Tom Co. Die Arbeit ein,

indem alles alte Strob perarbeitet ift. Doch erwarten Die Gigentbumer in menigen Tagen neues Strob gu erhalten und bie Arbeit wieder aufzunehmen. Auch taufen fie beu jum Preffen und Berfchiden. Der erfte neue Flachs murde geftern auf den Mountain Late Martt ge-bracht, 4 Fuhren, und murbe mit \$1.50

per Bufbel bezahlt. Gin iconer Preis. Johann Ringie, beffen Abreife nach Deftreich vor einiger Beit gemelbet murbe, ift bort gludlich am 9. Auguft angetom-

#### Enropa.

Rugland. Gin Chortiger ficht fic, infolge einiger wirflich schauberbaften Artifel in ber "Db. 3tg." veranlagt, ben Correspondenten biejes Blattes einige gute Lehren ju geben, Die auf Diefeite bes großen Baffere Beachtung verbie-Der Auffat lautet : Ginft mar ich fo frei, Jemand ben Rath gu er-theilen, feine Rrafte mehr im Dienfte Des Allgemeinen zu verwenden. Daß es gut ware, wenn Die Schreiber fol. Auf-Dag es fape ties fammtlich thaten, glaube ich auch jest noch; benn es ift weit ibealer, baß ein einzelner einer gangen großen Gemeinschaft gegenüber fich nu macht, ale bag eine folde fich Pladereien fchert, bie man als "per fich nüplich "perfonbezeichnen muß. Es lagt fich liche" fcon porausfagen : wenn nur bie ungufriebenen Rrafeeler allein ber Rebattion Diefer Beitung gu Dienfte fteben werben, bag bann bei une bas Intereffe und auch vielfach bas Abonnement erwafche feine schwarze Wäfche, wie die Redaktion felbst rath, zu hause; benn in obigem Falle ware uns boch schlecht gebient. Befommt icon beute ber Unbefannte von unferen Rolonien einen ichauberhaften Ginbrud burch Artifel gebachter Correspondenten, wenn biefelben ihr ungufriebenes Temperament auf Roften einer Gemeinbe ober eines Stanbee reinigen, mas murbe man fur Begriffe von uns erhalten, wenn erft faft nur fle ausschließlich mit ibren bufteren Beiftesprodutten an Die Deffentlichfeit treten murben ; wenn fein Protest mehr eingelegt murbe, jene bie Untipathie ihres jammerlichen Raturele über Leute que gießen, bie man ale ehrbare Burger fennt und wenn bie Rebattion 3. B. ihnen recht bereitwillig Die Spalten ihres Blattee offen halten follte. Rein, wenn bas bie Rulturträger und Reformatoren unferer Ermerb- und gemeinschaftlichen Angelegenheiten fein follen, bann fteht gu befürchten, bag wir, anstatt langfam wie bieber, une vormarte gu bewegen, in ichnellerem Tempo gurudgeben werben. Denn wo ift ber, ber einen guten Rath von feinem Rachbar gern annimmt, nachbem berfelbe ibn unmittelbar porber befchimpft und vor ber Deffentlichfeit lacherlich ju machen fuchte? Und ob fcon ber größte Theil ber Schande uns mit Recht trafe, wir wenben une von ibm ab, felbft bann, wenn er verfpricht, uns die Stelle im Ader zeigen zu wollen, wo ein reicher Schap liegt. Das mag nun ein gehler unferer menschlichen Ra-tur sein, aber es ift einmal so und wir tonnen nur mit ben Saftoren rechnen, bie wirflich ba find. — 3d meine nicht, bag man alle Scaben und Ungulanglichletten bemanteln muffe. 3m Wegen theil; wo man folche befeitigen will, muf man fie erft aufbeden ; aber Die Art und Weife, wie Dies gefchiebt, ift febr verichieben, - und je nachbem find auch bie Erfolge.

Es giebt Schreiber, Die, nach ihren Gabigteiten ju foliegen, unbedingt gut genannt werden mußten, wenn fie mehr Liebe fur ,, Bolt und Sache" verriethen. Buweilen befommt man vor irgend einem Autor, wenn er mit ber Erftlingsprobe ericeint, ordentlich Refpett und man fieht fich im Geifte por einer höheren Macht; aber leiber finft nur gu oft bas Befühl ber Dochachtung icon bebeutenb, wenn er mit feinem zweiten und britten Produkt vor une tritt. Bas macht bas? Dft bas Perfonlichfein, öfter noch bie Rörgelei, und bas Berachten Underer und am öfteften bae Beftreben, Aufmert. famteit zu erregen, b. b. fich felbft bemertt zu miffen. 3ch faffe bierbei nicht Diefen ober Jenen ine Huge, benn ich burfte auf bie Dauer feine ehrenwerthe Aus. nahme machen, ob ich ce fcon gerne mochte. Aber vielleicht, bag biefe Beilen etwas bagu beitrugen, noch mehr Papier burch ben bewußten Rorb ber Redaftion in's beige Element manbern gu laffen ; ja vielleicht, bag mehr bie Stimme berer vernehmbar werbe, auf bie man achtet - und bie auch Achtung verbienen. Man schreibe nie im Tone ber Gelbftüberhebung und tes Eigendunfele, benn biefe Art Schreiberei beffert nichts, bas baben wir icon häufig erfahren. Es giebt bes Belehrenben bes Ruplichen und Allgemeinintereffanten boch fo viel, worüber man ichreiben und berichten tonnte, ohne zu beleidigen und ohne, bag man Einzelfalle ale Charafteriftit für gange Gemeinschaften anwenbet. berichte aus ben Rolonien, mas unfer und Unberer Intereffe befriedigt, feinen Bosheitoflatich; man bede Schaben auf und versuche fie gu beilen, man greife nicht mit ungeschidter Sand tolpelhaft in Die Bunden bes Bolle, bas baburch nur erhittert mirb : man ruge Die Difftanbe ber verschiebenen Bebiete, boch nur im Tone ber Bolte- und Babrbeiteliebe, Die ba ftraft, ohne fonberliche Schmergen, wenigstene ohne Mergernig

und haß zu erzeugen.
Bom Schulgebiete zu berichten, über-laffe ich ben Lebrern ober fonstigen com-petenten Personen. 3ch bemerfe baber nur noch, baß fast fämmtliche Lebrer bes Chort. Begirtes ben Rurfus ber Centralfoule burchgemacht refp, beenbigt, unt Biele berfelben fpater in ber Gouver-nementoftabt in ruffifder Sprache bas Examen ale Lebrer ber Elementarfculen obsolvirt haben. — Der Indu-ftrialismus bat bei uns bedeutenbe Fortidritte gemacht, so bag bie auswar-tige Concurreng wohl nicht mehr fehr gu fürchten fteht. Da jedoch von Anderen bier und an anderen Stellen icon baruber berichtet worten, fo werbe ich barau nicht mehr fpegieller eingeben. - Much in ber Landwirthicaft regt es fich ; menig ftene ift von Bielen Die Ungulanglichfeit ber bioberigen Bobenbearbeitungeme-thobe eingefeben und theilmeife ju ber befferen neuen, refp. ju ben einschaari-gen Pflügen gegriffen worden. Doch bier ift noch viel ju thun, bevor bie Be-stellung im Ganzen ben beute an ben Boen gemachten Ansprüchen auch nur einigermaßen genügend entiprechen wer-ben. Darum vormarte Landwirthe, und versuchen wir nicht langer unfre Reder gu taufchen, indem wir bann ftete felbit fo bitter entraufcht merben !

Berbjanel berichtet, baf bort vom 10 .-

16. Juni eine Ronferens ber Lebrer und Lebrerinnen ber Boltefculen im Berbjanfchen Rreife tagte, wogu auf Beranlaffung bes Infpectore ber Bollefchulen auch ca. 20 Bebrer aus ben Mennonitentolonien eingelaben maren. Anfänglich ichien man fich fremb, balb aber bilbete fich zwischen einzelnen Lehrern ein brüberliches Berbaltniß. 3m Gangen maren an 40 Lebrerinnen und über 150 Lebrer gufammen gefommen. Leiter ber Berfammlung mar ber ruffifche Pedagog Baron Rorff. Die Schlugrebe bes (mennonitifchen) Lebrers Friefen aus Salbftabt erntete raufchenben Correfp.

#### Afien.

Petro- Mieran browst, 30. Mary 1883. Wenn ich auf Ihren 1. Brief eingebe, fo wieberhole ich bas gefagte, bağ une Ihre warme Theilnahme tief beschämt bat. Gie tonnte nur gewirft fein burch bie treue Beilanbeliebe und bennoch fonnen wir auf ben une gemachten Borfdlag nicht eingehen. Mit ben theuren Geelen bort vereint ju merben, wer mochte bas nicht febr, febr gerne, und bennoch burfen wir ben Beg babin nicht einschlagen. Gie fagen, bas Frie-bensreich besteht balb 2000 Jahre auf biefer Erbe, wir glauben, bag bie gegenmartige Beit, eine Beit tiefer Birren, Die jum großen Theil icon ibren Unfang genommen baben, ift und baf bie Rolgezeit noch viel ichwerer werden wird, bie fie in Die große Bersuchungeftunde übergebt, vor ber aber bie Gemeinde, Die bas Bort ber (Bebulb behalten bat, bemabrt bleiben foll. Und auch über Umerita wird biefe Rothgeit tommen. D, bitte, laffen Gie und alle lieben Gefdwifter biefe Beit nicht aus alle lieben Geldwiter viele zeit nicht aus bem Auge. Gottes Bort wird in allen feinen Theilen volle Erfüllung finden und der prophetische Theil des theuren Bortes Gottes ift gewiß nicht umsonst da, ist vielmehr ein belles Licht, wie für alle unfre Wege, so besonders für die fünftigen Rothzeiten. Ich ditte Sie, lassen Ge auch den Beg unferes kleinen Saufleine, fo thoricht er erfceinen mag,

nicht gang aus bem Auge, es tommt eine Beit, wo er gerechtfertigt werben wird.
Bas ich im Uebrigen von uns berichten tann ift, daß wir in ber lesten Beit wieder durch Dunkelheiten geben mußten. Bir erhielten etwa vor 5 Bochen mit einem Male bie Aufforderung, bag wir in gwölf Tagen uns jur Abreife fertig balten follten, mobin, murbe une nicht ge-fagt. Es reiften in Folge Diefer Benntmadung brei Bruber bierher, um Raberee ju erfahren und auch bei ber Beborbe gu mirten, tonnten aber weiter nichte auerichten, ale baß fle erfuhren, bag ber neue Bou. Bav. Tichernajem auf bem linten Ufer bes Umu-Darja feine Unfiedlung muniche. Derfelbe Ticherna-jew follte in Rurgem berfommen, und follten wir ben fprechen. In blefer Un-gelegenheit bin ich und noch zwei Bruber benn bier und baben benn gestern eine Mubieng bei bem Beneral gebabt, mo er uns benn gu verfteben gab, bag wir nach Miata, wo ein Theil unferer Gemeinde wohnt, geben follten, bort waren funfgebn Freijabre. Ale wir fagten, bag wir ba-freijabre. Ale wir fagten, bag wir ba-rauf nicht eingeben tonnten und bag wir ibn baten, und auf unferm Anfieblungs-plat zu laffen, fagte er, bag er nichts ba-gegen babe, wenn es für und nur gut fei. Bir fagten, baß wir unfere ferneren Bege in bie band unferes treuen Gottes legen wollten, worauf er ermiberte : "Bleiben Sie, ich werbn 3hretwegen mit bem Chan

Go ift Diefe Bolle mieber burch bee herrn Onabe verzogen und Er wird weiter belfen. 3d muß jum Schluffe eilen, ba wir une jur heimreife ruften. Der treue herr gebe Gnabe, bag wir immer völliger merben in feiner Liebe, und bağ balb bie Beit fomme, wo bas Bort feine Erfüllung finde : bag ber herr Jejeine Erfulung finde: bag ber Dert Je-fus auch barum gestorben ist, bag die zer-streuten Kinder Gottes zusammen kom-men, Joh. 11, 52. Er helse uns durch seinen hl. Geist das rechte "Abba l. Ba-ter" rusen und auf den Tag seiner Erlö fung mit burch ibn gewirfter Freudigfeit binbliden, rufen au tonnen: Romm, o berr Jefu .- [3. D. im "B. B."]

#### Bon der Fichten= nud Flößer= Gegend des oberen Diffiffippi.

Mus Brainerd im mittleren Minnefota geht einer Chicagoer Beitung einl angerer Bericht gu, ber einen Ginblid in bie Gigenthumlichfeiten von gand und Leuten einer Baldgegend thun lagt. Für unfere Lefer, Die meiftens Bewohner ber Prarien find mochte fo eine Schilberung intereffant fein, baber folgt bier ein Theil bavon.

Brainerb, 12. Auguft'83.

Der bem fernen Rordweften mit bem Dampfroffe ber Rorthern Pacific Gifenbabn queilende Reifende ober Ginmanberer freugt bei Brainerd, bas fich feiner La-ge entfprechend ben Ramen "Fichtenftabt" beigelegt hat, ben Diffiffippi und fagt bamit ben mehr ober minber icon fultivirten Gegenden ein Lebewohl. Bon Gt. Paul und Mineapolis an, ben beiben rivaliffrenden Rachbarftadten und gufunftigen Sauptplägen bes großen Rordweftens, hatte ibn ber Schienenweg eine Strede von 130 Meilen burch fcone Farmlanbereien geführt, die um fo werthvoller find, als prachtige Laub- und Radelwaldun-gen fie noch bededen, indem diese ber vermuftenben band bes habgierigen Gpetulanten entgingen.

"Bater ter Strome" bat freilich in Brainerb noch wenig "Baterbaftes" an fich und eilt vielmehr einem unbanbi-Jungling gleich mit ziemlich ftarfem Gefälle und von fleineren Stromfcnellen unterbrochen, in ber icon anfebnlichen Breite von 200 bis 250 Jug in sublicher Richtung babin. Roch ftobnen auf feinen Gewässern feine palastähnlichen, mit ben Reichthumern und Erzeugnissen ber Mittel- und Gubftaaten belabenen Dampfboote, und ber milbe Miffouri hat feine mit Lehm und Canb gefchmangerten Bellen noch nicht mit bem bellen, ffaren Baffer bes Miffiffppi vermablt und bem Rater ber Strome bie trube Farbung und Alluvialbeimifdung gegeben, welche ale Erintwaffer in ber guten Stadt bes beili-gen Ludwig verichludt merben muß; noch hat er bier nicht Die blaffe 3bee eines Riefenftromes ber Erbe, welcher gange ganbergebiete befruchtet, aber fie ebenfo auch in feiner burch feine Grengen eingefdrantteren Macht und Wilbheit wieber vermuftet : fonbern er gleicht bier mebr einem ibpllifden Balbftrome, in beffen raufdenben Rluthen fich Die ibn umgebenben malbigen Bugeln wiederspiegeln. Und ftatt ber feuchenden und puftenden Dampf-boote trägt er Millionen ber prachtigften Baumftamme, Die in ben Urmalbern bes boben Rorbens gefchlagen murben, auf feinem Ruden babin, fie gum Bred ber Induftrie und bee Sandels nach Minneapolis tragend.

Da, wie ermabnt, ber Diffiffippi von bier bie Minneapolis binab noch von teinen Dampfbooten befahren, fonbern lebiglich jum Glößen von Baumftammen benupt wird, fo find auch practifche Borbenugt wird, jo find auch practifide Borfebrungen getroffen, um das floßen in befter Weise zu bewertstelligen. Man bat nämlich im Flußbette selbst, ungefähr 60 bis 100 Fuß vom Ufer entfernt, und genau mit der haupttrömung laufend, eine Art Barriere von unter fich verbunbe. nen Pfeilern und fcmimmenben Baun ftammen errichtet, burch welche bie Stamme in ber Mitte bes fluffes ichwimmend forgeführt und vom Seftfepen am Ufer abgebalten werben follen.

Bet einem gelegentlichen rafchen Stei-gen bes Baffers geschieht es aber tropbem, bag bie Baumftamme zwischen bie Bar-glangenbe Geschäfte, indem fich bier ftets

riere und bas Ufer gerathen, und um biefelben von ba wieber in bas richtige Sabrmaffer gu bringen, ift bem Sluffe entlang von ben "log camps" angefangen, eine fleine Urmee von Flögern angestellt, Die, wenn auch nicht in fo fehr ausgeprägtem Mage ben "cowboys,, im Guben abnlich find, fowohl was ihre robe Ratur als ihre Rleidung betrifft. Der achte glößer trägt einen breitframpigen grauen Filg mit golbener Schnur und Quaste, ein blaues Rlanellbemb, obne weitere Dberfleidung, meiftentheils eine rothe Sofe, ober rothe bis an Die Rnie reichente Bamaschen und eine Art Bergschube, nur mit dem Unterschiede, daß die Röpfe der Rägel in den Sohlen, und die Spigen nach außen fteben, woburch fie bei threr nicht gerade ungefährlichen Befchäftigung in ben Stand gefest find, von einem im Baffer ichwimmenben Baumftamm jum andern ju fpringen, ohne bavon abzuglei-

Eritt bann irgendwo im Fluffe eine Staunug ber Baumftamme, ein jam, wie ber technische Muebrud bierfur ift, ein, fo fammeln fich bie bem Flugufer entlang ftationirten Flöger ju einer Abtheilung von 80 bis 100 Mann, um bie Solgmaffe wieber in Bewegung ju bringen. turglich bot fich ben biefigen Bewohnern ein berartiges Schauspiel, — und man ein berartiges Schaufpiel, tann ee wirflich ein intereffantes Schaupiel nennen, — bar. Die Stauung begann an ber Brude ber Kord Pacific-Bahn und erstredte fich stromauswärts nabezu zwei Meilen. Wie beim Eisgange im Frühjahr die Schollen sich mehrere Fuß hoch aufthurmen, fo auch die Baum-ftamme. In brei- bis funffachen Lagen trieb fie ber Drud bes Baffere und ftete nachgebrangten Daffen neu gudwimmenten Baumftamme übereinan-Mehrfach fonnte man Stamme ber. feben, welche mitten im Flugbette beinabe fenfrecht in Die Bobe ftanben. Go febr eingefeilt und in einander gefchoben Die Daffe, bag alle menfchliche Rraft bas Gewirre nicht entwickeln konnte. Man mußte Opnamit nehmen, um durch Sprengung fich frische Bahn zu brechen. Einen Tag und zwei Rächte arbeiteten die Flößer, und zwar bei Nacht mit elektrifder Beleuchtung. Ein wildromanti-icher Unblid! Die emfig arbeitenben, von Stamm gu Stamm fpringenden Arbeiter, bas tiefe Balbthal mit feinen bunteln Fichten und fteilen Unhöhen, bas Gefchrei ber Arbeiter, bas fich mit bem Braufen bes burch die Stauung fich zwingenten Stromes vermischte Endlich gelang ee, bie Daffe wieder flott gu machen, aber erft am zweiten Tage Abende mar ber Glug wieber ganglich frei, und man mar in Brainerd frob, bag bie Gifenbahn-brude bem Drude gludlich Biberftanb geleiftet batte.

Die Stadt Brainerb felbft ift, mas man eigentlich eine "Eifenbahnftabt" nennt, nur theilte fle gludlicherweise nicht bas Roos so vieler berartigen Stabte an ber Union Pacific, welche einige Dupend Saufer gablten, jedoch feit bem Fertig-ftellen ber Bahn einsam und veröbet bafteben, und rasch ihrem Berfall entge-Brainerd liegt am linten Ufer bes Miffiffippi, ift ber Anotenpuntt ber nach St. Paul und Duluth abzweigenben Babnftreden und ber lette bebeutenbe Plat nordweftlich von St. Paul an ber Rord Pacific Babn. Freilich haben bie Stadte Moorhead, Fargo und Biemard, bie neue Staatshauptftadt von Dafota, außerft gunftige Aussichten, Brainerb bald zu überflügeln. Die Stadt Brai-nerd wurde im Jahre 1870 erft von ber fpater unter Jay Cool verfrachten Babn mitten im Gidenwalbe ausgelegt und im mahren Sinne bes Bortes aus bem Balb "berausgehauen" und aus ben niebergeschlagenen Stämmen erbauten fich bie erften Unfledler Blodbaufer, von bener man bier nur mehr einzelne finden tann. Run bat die Stadt bereits über 10,000

Das Gefcafte-Biertel Brainerb's beficht aus vier Saufergevierten, in benen fich eine unverbaltnismäßig große Angahl Birthicaften, Schnaps-Aneipen und Tingel-Tangels befindet. In Diefen Plapen berricht ein ungemein reges Leben, und die Bester berfelben machen

eine Angabl von Sola-Arbeitern berumtreibt, welche bas feit Monaten burch barte Arbeit in ben log camps verbiente Gelb mit vollen banben wegwirft, wenn bas Gelb alle geworden, von Reuem nach ben Balbern bes Nordens ju geben und bie Arbeit aufzunehmen. Ungenirt unter ben Mugen ber wohlloblichen Do-- wir haben bier ichon eine wohlorganifirte, und fogar uniformirte, mit bem obligaten Stern und Anuppel ausgerüftete Polizei, — betreiben Pharoban-fen an ben Eden ber Strafen Abends ihr Befcaft und üben auf ben rauben Trapper und verwegen aussehenden Solgfnecht eine außerorbentliche Ungiebungefraft. obgleich bie Gewinnfte nichts weniger als werthvoller Art, fondern vielmehr mabrer "Chund" find. Gegen Einfag eines "Quarter" barf ber Mann einmal feine Rugel rollen laffen, und meiftentheils befteht fein Gewinn in einem Paar Manfcbetten-Anopfen, Die 3hr "Fair-Mann" Lehmann für 5 Cento retail vertauft; natürlich liegen in bem Schaukaften ein Paar goldene (?) Uhren und bitto Retten als Lodvogel. Mundus vult decipi! Sotele und Boardinghaufer giebt es bier in Menge, aber fie find meiftentheils von unten bis oben mobl befest. Lebensmittel muß man hier mit enormen Preisen bezahlen, grunes Gemuse, einerlei ob Salat ober Blumentobl, tann man außerft felten und ju breifachen Preifen wie in Chicago befommen, und die Aus-wahl an Fleifch besteht in Beef, Rindfleisch, Steak, Ruhfleisch, — also nur Rintfleisch, vielleicht auch hammelfleisch. fleifch. Reine Ubwechflung. Für einen tüchtigen beutichen Depger mare mit geringem Rapital bier bie befte Gelegenbeit, gute Gefchafte zu machen. Die Indianer und gwar Chippemas machen ber Stadt baufige Befuche, befonbere augenblidlich, ba fie Die im Balbe gepfludten Beeren bierber jum Bertaufe bringen.

#### Berfchiedenes.

Die Alliance Ffraelite Univerfelle verfendet ihren Bericht für bas 2. Geme-Um Schluß bes Jahres 1882 betrug Die Bahl ber Mitglieder 28,252 mit einem Jahresbeitrag von 220,956 Die Gdulen ber Mliang im France. Drient find von 5815 Anaben und 1859 Mädden besucht. Handwerksunterricht wird an 306 Lehrlinge ertheilt; davon sind 65 Schuhmacher, 49 Schneiber, 50 Tischler, 6 Maurer, 4 Marmorarbeiter, 13 Goldarbeiter, 10 Schmiede, 6 Rupferichmiebe, 9 Gattler und Bagner. Beber, 19 Rlempner, 19 Buchbinber, 13 Lithographen, 4 Perrudenmacher, 6 Beif. binder, 6 Apotheler, 5 Schreiber, 2 Uhr-macher. 3 Farber, 4 Rufer, 1 Graveur. Die Aderbauschule in Jaffa jählt 54 Böglinge, barunter 28 aus Aufland. Die Ausgaten bes Centralcomites betrugen im zweiten Salbjahr 1882 167,155 Francs, Die Einnahmen 40,275 Francs Francs, die Einnahmen 40,275 Francs weniger, welches Defizit durch Baron von hirsch gebedt wurde. Bon diesen Ausgaben entstelen auf Schulen und Handwerfsunterricht 82,743 Fr., und die hirsch-Stiftung verausgabte für diese Zwede weitere 26,625 Fr. Für die "Nussische Swede weitere 26,625 Fr. Für die "Nussische Substription" gingen seit dem 26. Mai 1881 1,609,832 Francs ein wovon Baron hirsch 775,000 Fr. allein aablte: 146,068 Fr. sind noch in Cass. gabite; 146,068 Fr. find noch in Caffa, ber Reft murbe gur Auswanderung, Repartirung, Unterftupung ber Beplunder-ten und Flüchtigen u f. w. vermanbt.

#### Berebelicht.

Epp Rebrasta. Epp — Siebert. — Jatob E., fr. wohnhaft in Iw., Rfl., mit Margaretha, Tochter bes Johann G., fr. in Rleefelb, Rfl.

#### Politifde Radrichten.

It a lien. — Rom 25. August. Das "Diritto" balt Frankreich vor, daß es in seiner verhängnisvollen Berblendung Alsles dazu getban habe, die freundschaftliche Buneigung Spaniens, Italiens und Englands zu verscherzen, und spricht die Hoffnung aus, daß es seine Febler gut machen und bie ihm brohenden Gefahren abwenden werde.

abwenden werde. Eg ppten. — Alexandrien, 28. August. Das Kriegsgericht über diejenigen Goldaten, welche an dem vorjährigen Blutbade

bierfelbst Theil genommen baben, bat breigehn Angeklagte, welche schnleig be-funden wurden, das Blutbad angegettel zu baben, zum Tode am Galgen, zwei zu 14jähriger und feche gu fünfjahrig Strafarbeit vernrtheilt.

Strafarbeit veruriveitt.
Annam. — Paris, ben 28. Auguft,
Der Kaifer von Unnam har ben ihm unterbreiteten Entwurf eines Bertraget unterbreiteten Entwurf eines Bertragei mit Frantreid noch nicht zugestimmt, wird zugestimmt, wird zugestimmt, wird zugestimmt, wird zu aber wahrscheinlich thun. Reben den gestern gemelveten Bedingungen erheisch der Bertrag Bürgschaften dassür, daß die französische Schusperrschaft über ganz Annam anertannt werde. Der Erfolg der Franzolen in Annam hat China noch seindlicher gestimmt. Fortwährend rücken chinesische Truppen an die Brenze von Yun Nan. London, 31. Aug. Eine Depesche aus honglong besagt: Die Befürchtungen über die Tongtinger Angelegenheit sind noch nicht gehoden; die dinesischen Truppenbewegungen dauern fort. Der französische

pfl bei

jet 31

ru

M

fü

ge

ter

B

eir

14

ga

ab

rei

ge

me

au tö:

bei

De me

lie

per

lid

lid

the

ne

au

nicht gehoben; die dineisiden Truppense wegungen dauern fort. Der französische Admiral schenkt den Ereignissen genauguschen Geschafte und steht mit dem französischen Gesandten in Beking in beständigen telegraphischer Berbindung. Die französichen Berstärkungen für Tongking werven für unzureichend erachtet. Mindelend 10.000 Mann sind ersorderlich. Gine Depesche aus Hand melbet; Die Lepesche geschenerals Bauernich Russellige kiederlage bes Generals Bauer

neuliche Rieberlage bes Benerals Bor allgemein bekannt und die Chinesen sind über dieselbe sehr erfreut; ihrer Freude wird durch den Fall von Hue kein Abbruch gethan.

gethan.
Mittelasien. — London, 31. Aug.
Eine Depeiche aus Teheran melbet: Die russischen Truppen in dem Gebiete der Telfe Turkmenen zählen 18.500 Mann. In Astabad ist ein Lager gebildet worden, Sobald dort 15,000 Mann zusammengt-zogen sein werden, werden 10,000 Mann davon unter dem Besehle des Generals Camarow nach Merv abrücken.

#### Allerlei aus Rab und Fern

Ber. Staaten. — Es giebt jest in ben Ber. Staaten 48,049 Boftamter, wo-von 1176 folde find, beren Befegung bem Brafibenten zusteht, und 6273 find jugleich Gelbanweisungsamter. Seit 1876 fd bie Bahl ber Boftamter um 40 Brogent ju

genommen.
Die Friedens-Liga faßte in ihrer neuliden Berfammlung Beschlüsse ju Gunften ber Beranstaltung einer Weltausstellung für Aunft und Gewerbe in ber Bunes-bauptstadt im Jahre 1892, jur Feier bes 400. Jahrestages ber Entbedung Amerika und empfiehlt, bag in Berbinbung bami ein Bölfer Congreg ., zur Erörterung den Fragen, welche die fittlichen und sociale Beziehungen der Menscheit betreffen" abgehalten werde. Es wurde ferner beschlofen, einen Siebener Ausschuß zu ernennen, welcher die Sache dem Bräfidenten Arthu vorlegen foll. In New York explodirte der Dampftel

In New York explodirte ver Dampftefel des Dampfers Riverbale, gladlickerweise aber batten die Baffagiere Gelegenbeit zu entfommen. Es gab jedoch wir Tobte und Il Berwundete.

In Boston erstickten in Folge des Ausbruchs eines Brandes in einem zweistödigen Gebäude vier Bewohner, während einer durch einen Sprung auf die Strakt ums Leben fam.

Canada. Montreal, 28. Aug. Bie aus Three Rivers und anderen Orten gemeldet wird, hat es in der Sonntag Radt dort gefroren.

Rußland. Set. Betersburg, A.

metet wird, hat es in der Sonning numbort gefroren.

Ru flan b. — St. Petersburg, A. Aug. Laut Rachrichten aus Jefaterindiaw, dem Schauplah der jüngsten Judiversolgungen, sind im Laufe der Unruben baselbst 346 Häufer gerstört und geblürdert worden. Der die Juden tressent Berluft wird auf 611,000 Rubel veranschlagt Bierzehn bei der Unterdrüdung der Unruhen von dem Militär verwunder Unruhen von dem Militär verwunder Ausgen find nachträglich gestorden. deb die Zahl der bei den Unruhen Getöbtein sich auf 23 besäuft. Auch von andem Orten werden Judenheben gemelbet. der werden Tiefdreiten der Holly und des Militärs ist es dort gelungs.

vem thatkräftigen Einschreiten der Bolyn und des Militärs ist es dort gelungt. arobe Mißbandlungen der Juden zu wischindern. In Berchadi wurden 80 m Juden bewohnte Häuser eingeächert, ihr früheren Bewohner sind zur Zeit obdacks und großen Entbedrungen ausgesetzt. De au t sch la n d. — Berlin, 2. Sent. Als beute ein von dier abgegangener Juder Berlin: Botsdamer Bahn durch Siglis heute ein von dier abgegangener Juder Berlin: Botsdamer Bahn durch Siglis sieher, sube er in eine Menge Kensch ihrein, welche beabsichtigten, mit einem anderen Juge nach Berlin zu sahren und vorwärts drängten, um von der Berron abgelebrten Seite in die Bagen zu fleigen. Man schäft die Zahl der doht Getödteten oder Berwundeten auf 40.
Egypten 92 fter nach der Cholera gestorben.

## Die Runbschau.

n, bat ig bei ezettelt

wei zu ihriger

August.

n ihm, trages t, wird den ges icht der

inzosen der ge: nesische

efteni

Bie

od: en: ben ün: nde an: ete

Grideint jeben Mittmad.

Elfbart, 3nb., 5. September 1883.

Entered at the Post Office at Eikhart, Ind., as

Die Obeffaer Beitung bringt einen ausführlichen Urtifel über "bie Mennoniten und Die allgemeine Befrpflicht." ber ben offiziellen Rechenschafte bericht über bie Ginrichtungs- und Unterhaltungstosten in fünf bestebenden Forfteien enthält. Demgemäß tommen die Kasernen und Birthschaftsgebäude die jest auf rund 100,000 Rbl. zu stehen. Im Gangen steben 347 Mann im Dienst, Die Roften pro Mann betragen alfo bisher rund 287 Rtl., vom 5. Dienstjahre ab aber, gering gerechnet, für wenigstens 550 Mann 150,000 Rbl. jährlich. Wie uns bies schon vordem geklagt wurde, ist es für die Mennoniten feine Ricinigfeit, biefe ichweren Abgaben zuwege zu brin-gen, zumal bie Ernteu in ben letten Jahren im Allgemeinen nur febr mittelmäßig ausfielen. Einfichtevolle Leute behaup-ten fogar, daß fich bie Mennoniten eine Burbe haben auflegen laffen, unter ber fie einfach gufammenbrechen werben. Go fchwarg mochten wir Die Gache nicht anfcauen, glauben vielmehr, man wird bei ber gangen Berwaltung fparfamer werden und auf Mittel und Bege finnen, wie bem Ungebeuer beigutommen fei. Mit ber Belatung bes Einzelneu barf es ohne Gefahr nicht zu weit getrieben werben, besonders aber follte man fich buten, Die armere Rlaffe burch biefe Ralamitat allgufehr in Mitteibenfcaft zu ziehen. Die gemein-famen Einfunfte maren burch zeitgemäße Unternehmungen jebenfalls febr zu meh-Dber merben bie truben Erfahrunren. ren. Der werden die truben Erfahrungen ber Bergangenheit einen Gedankin baran nicht auftommen lassen? Die gemeinsamen Ausgaben für Kolonialverwaltung, Schulen u. f. w möchten wohl auch bie und da etwas beschränkt werden fonnen, boch will man ba gu fparfam fein, fo wird man mehr verberben als beffern. Wie man bie Sache auch be-- hier liegt ein Problem por, trachtet, beffen lojung benfenbe Manner fich nicht Und mer ein langer entzieben fonnen. Derg füre allgemeine Bobl bat, wird auch wohlgemeinte Erwartungen ber hier vor-liegenden brennenden Tagesfrage nicht verächtlich verabscheuen, sondern er wird es vielmehr anerkennen, daß zur Befäm-pfung bes brudenden Uebelstandes ein red-licher Bille vorhanden ift. Die Menno-niten haben als "Bruderschaft", also als geschlossenes Ganges biese Berpflichtungen übernommen und nur in biefem bruder-lichen Sinne wird man ohne Schabigung ber unteren und mittleren Stanbe mit ben fchweren Roften fertig werben.

Eine Berichtigung gur Corre-fpondeng in Manitoba (vorige Rummer) ponbeng in Mantitot von unferm mer-then Correspondenten eingeschidt, tam aber für Rro. 35 fcon gu fpat. Richt aber für Nro. 35 icon ju fpat. Richt David, ber brittjungfte Gobn bco Cornel. Quiring, fonbern ber zweitjungfte, 18jabrige Cobn ift frant.

Mit fcmerglichem Bebauern und tiefem Mitgefühl für die I. Burud-gebliebenen in ihrer ichweren beimfuchung, erfahren wir, bag die liebe Schwefter im Seren, fr., bag bie liebe Schweger im Berrn, - Ehefrau von Job. D. v. Steen, fr., von Beatrice, Gage County, Rebrasta, am 19. August b. J. felig bem Berrn enischlafen ift. Sie ftarb an ber Cholera Morbus, melde alljahrlich, wenn auch nicht epidemisch, in Rebrasta auf-gutreten pfiegt. Sie erfrantte am Dien-stag den 14. August und bis gum Freitag Morgen hatte die Krantheit einen regel-mäßigen Berlauf, so daß Genesung er-wartet wurde; an diesem Tage verschlimmerte fich jeboch ihr Buftanb, bas Sieber nahm ju und trop aller mit größter Sorgfalt angewandten Mittel und nach einer beforgten und unruhigen Nacht ftellte fich am Samftag Morgen Gehirn-Radmittage 5 Uhr entschlummerte sie sanft und felig, gläubig ergeben in dem Billen des herrn. Sie hinterläßt einen

Gatten, fünf Rinder, Schwiegerlinder und Geschwifter, welche den gangen Conntag über in inbrunftigen und ftartentem Gebete bei ben irbifchen Ueberreften ber Der herr bedurfte ibrer und mir muffen uns in ftiller Ergebung beugen, boffent, bereinstens mieter mit ibr vereint zu fein. Schwester Steen mar am 1. S ptember 1825 geboren und feit tem 16. September 1847 verbeirathet. Bon Allen, Die fie tannten, geliebt und geachtet und wenn auch von Diefer Erbe geschieden, wird fie boch in tem Bergen aller hinterbliebenen fortleben. Friebe ihrer Miche!

#### Bolitifche Machrichten.

Ber. Staaten. — Die Profibitions-frage fpuft in allen Partheien, daß man eigentlich nicht mehr von Republitanern und Demofraten sonbern nur von Prohibitionisten reden dürfte.

Deftreichillngarn .- Egerfzeg in Destreichellngarn. — Egerszeg in Ungarn, 28. Aug. Heute sind große Schaaren mit Flinten und Nexten bewasseneter Bauern in Zalalo-Gwe eingedrungen und haben 13 Kaustäden von Juden geplündert. Dann zogen sie ab, drohten aber, zurückzulehren. Mititär ist zur Berhinderungen neuer Ruhestörungen dorthin berusen worden. Die Abhaltung von Jahrmärften ist untersagt worden. Bur Untersuchung der Unruhen ist eine Regierungs-Commission eingesett worden.

ben. Bien, 29. Aug. Wie die hiefigen Zeistungen behaupten, bedeutet die Einvertufung des deutschen Reichstages die Aufenahme Spaniens in das öftreichischsbeutscheitalienische Bundniß.

deutschiede Bündniß.
Döwohl in Egefzeg in Ungarn die Ruhe wieder hergeftellt worden ist, sind doch noch alle Kaufläden geschlössen und die Hund die Geschäfte ruben; die jüdischen Familien sind von dort gestücktet.
Besth, 30. Aug. Die Minister haben beute beschlossen zurüczutreten, wenn die ölteichische Regierung nicht die vorgeschlagenen Masnahmen zur Beseitigung der Unruben in Kroation genehmigt.
Besth, 1. Sept. Das Militär hat in Zasa neue gegen die Juden gerücktete Unruben unterdrückt; viele Kuhestörer sind beebastet worden. Im Bezirt Zagorien sind neue Unruhen ausgebrochen; Banzben von Bauern halten Aufzüge ab, sinzgen Lieder Von 1848 und geben sommunisstischen Ideen Ausderuck.

schießen, welcher das Feuer zu löichen verssuche. Die Brandstiffungen medren sich ungeheuer. In Szepeth sind 48 und in Begered 36 häuser von Juden niederges brannt und die Felder derselben verwüsstet worden ftet worben.

Frantreich. — Baris, 27. August. Dem "Temps" wird aus Cochin-China telegraphisch gemelbet, bak ber Kaifer von Annam ben fraugösischen Civil-Commiffar kelegraphito gemeidet, dan der natier von Annam den frauzösischen Civil-Commissa. Hanam den frauzösischen Civil-Commissa. Haramand am 23. d. M. empfangen bade. Der Kaiser legte seine vollständige Unterwerfung an den Tag. Es wurde ein Bertrag abgeschlossen, in weltdem sich Annam zur Bezahlung der Frankreich erwachsenen Kriegstosten verpflichtet. Bzur vollständigen Erstattung derselben, debalten die Franzosen die Forts am Hutschen Truppen in Tongking werden dem General Bauet zur Berfägung gesstellt. Sine schnelle Erledigung der streitigen Fragen wird erwartet. Baris, 28. August. Bei dem Ministerrath ist keine Bestätigung der Rachricht, daß die Regierung von Annam darein gegewilligt habe mit dem französischen Givil-Commissar in Bertrags-Unterdandlungen zu treten, eingetrossen.

vil-Commissär in Vertrags-Unterhandluns gen zu treten, eingetrossen. Baris, 28. August. Der "Gaulois" meldet: Der Minister des Auswärtigen hat dem jahanischen Gesandten ein Bündniß zwischen Frankreich und Jahan gegen China vorgeschlagen, der Borschlag ist jedoch zurückgewiesen worden.

Rußland. — In Berlin halt man es für wahrscheinlich, baß ber Stabthalter von Bolen, General Gourto, wegen seiner vor Aurzem gehaltenen beutschfeinblichen Rebe seines Bostens enthoben werben wirb. Bagorien, 1. Sept. 2000 Bauern brangen beute in Arapina ein, um die bortigen Juben anzugreifen. Das Militär sich auf die Menge und ein Mann auf Seiten der Ruhestörer wurde getöbet

und brei murben vermundet. Biergebn

Bauern wurden verbaftet.

Däne mart. — Kepenbagen, 30. August. Der Czar und die Czarin sind bier eingetrossen; sie wurden von dem Könige von Dänemark und der Mönigin von Griechenland an Bord der katiertichen Nacht empfangen. Heute morgen landeten sie und wurden von den Spigen der Civils und Militärs Behörden und den auswärtigen Gesandren in aas könige iche Schloß geseitet. Eine ungebeure Menschenmenge datte sich an dem Landungssklaße gesammelt und auf dem Wege die zum Schloße wurde das Kaiserspaar von der Wenge mit Hochrusen besgrüßt.

Madagastar. — London, 27. Ausguft. Bei der hiefigen Riffions-Beiellsichaft ift die telegraphische Melbung von dem am 13. Juli erfolgten Tode der Rösnigtn von Madagastar eingetroffen.

#### Die Bernichtung auf Java.

Der langen Reibe furchtbarer Un-gludofalle, ju beren Berhutung Men-idenmig und Menidenmeisheit nichts beitragen tann, und Die tem Manne Die Kleinbeit und Unvedeutenbeit feines Ebuns und feiner großartigften Bolf-brinungen gegenüber bem geaufen Balten ungebandigter und unzubandigenber Naturfrafte ine Gebachtniß rufen, baben bie letten Tage einen neuen bingugefügt größer im Umfang und vernichtenter ale irgent einer ber vorbergebenben, morbertfcher felbst ale ber Erbeinfturg auf Jachia. Mit einem Schlage, in wenigen Stun ren, find 75,000 Menfchenleben ausge wifcht worben - und vielleicht mehr, benn ber Ratur ter Gache nach tonnen aus jenen Begenden, Die nur unvolltom-men mit ben Berfehromitteln ber mobernen Civilifation verfeben find, Die Rad. richten erft allmählich eintreffen, und Die tommenden Tage mögen die Lifte erbeb-lich anschwellen. Die Bewalt ber entfeffelten Raturfrafte fteigerte fich am Sonntag Rachmittag und Abend, und bie Infel ichien unter Feuer und Schwefelaiche begraben werben ju jollen; Die Micereswogen maigten fich bergeboch auf bas Band, und tiefe Abgrunde öffneten fich in bem Erbboben. Gegen Mitter-nacht bilbeten fich über bem Randang-Gebirge leuchtenbe Wolfen und bauften fich allmählich ju einer buntel-gelbrothen und weißlichgrauen Boltenmaffe an, melde Unbeil verfundent über bem Lande hing. Ingwischen nahmen Die vulfanifcen Ausbruche zu und Lavaströme er-goffen sich in bie Thaler. Gin Rrater ftieß eine ungeheure Lage festen Gifes aus, und fie fiel mitten in bie geschmolzene gava. Um Montag Morgen gegen Bwei brach bas Gewölf; mabrent fich in andern Gegenden ber Infel Rrater öffne-ten, erreichten bie Recieswogen eine noch ten, erreichten bie Meeteswogen eine noch nie bagewesene Sobe. Eine ungeheure ganbstrede von Point Capucin bis Negery Passociang, fünfzig Metlen im Geviert, verschwand vor Tagesanbruch sammt ben Dörfern Negery und Negery Bobawang mit allen ibren Bewohnern. Ebenso versant bie Kandang-Berglette, welche fich 65 Meilen meit an ber Süde welche fich 65 Meilen weit an ber Rufte entlang jog. Die Stadt Tanerang wurde von ber Springfluth hinwegge-rafft und bie Saifte ihrer Einwohner, welche im Gangen 1800 Geelen gablten, ging gu Grunbe. Der am bichteften bevölferte Theil von Speelwid und gehn europaifche Bagare bafelbft murben ger-Figelenfnig unterlag gum Theil ber Bernichtung und eine große Angabl Menichen ift bort umgetommen. Die Infel Anius wurde überichwemmt und bas fcwimmenbe Dod murbe gerftort. Die ichwimmende Dod wurde zerftort. Die Infeln Coataye, Claps und Tromwers find vollftandig verschwunden. In Batavia war der Schaden bebeutend größer, als anfänglich gemeldet wurde; von der Stadt Faggal find nur wenige Gebäude übrig geblieben. Am Montag Bormittag verschwand ein Theil der Infel Midah und die Infel Sinkel ganz im Meere. Der Berluft an Menschenleben wird jest auf 75,000 geschäht. auf 75,000 gefcast.

Eine weitere Depefde aus Java mel-bet, baß gegenwartig bie Schiffahrt in ber Sunba-Strafe hochft gefahrbet ift. Reue Infeln find entstanben und bie

Ruftenlinien baben fic veranbert. Regierung teifft Anstalten zu Sondirungen der Straße. Sechzehn Bulfane find zwischen der Stelle, wo fich früher die Insel Krafatoa befand, und der Insel Sibiste entstanden. Ein Theil von Ban-Sibifie entftanden. Gin Theil von Ban-bam ift eine Afchenwufte. Das Bieb leidet Roth und Die Bevolferung ift gur Bergweiflung getrieben. Der Bulfan Bergweiflung getrieben. Der Bulfan Göngepan ift in funf Theile geborften. In bem Bezirf Tamara find bereits

704 und in bem an ber Rufte belegenen Dorfe Rramat 300 Berungludte beerbigt

Den neueften über bie furchtbaren Raturereigniffe auf Java vorliegenten Rachrichten ift Folgentes entnommen : Nachbem am Montag Bormittag in ber Pra-Die vullanifden Muebruche plöglich aufgebort hatten und die Bewohner von Ba-tavta bereits neu aufathmeten, in ber Hoffnung, daß nunmehr das Aergfte überstanden sei, begann gegen Abend der Bultan Papandajang auf's Reue fein Berftorungemert. Drei besondere Feuerfaulen fab man auf feinem Gipfel gu etner riefigen bobe auffteigen und gar balb war er ringsum mit glühenden gava-ftromen bededt, Die fich nach allen Richtungen ergoffen. Diefer Ausbruch war von einem Getöfe begleitet, welches bis nach Sumatra börbar war. Steine von nach Sumatra borbar mar. Steine von allen Größen fielen meilenweit in ber Runde nieder und die Luft war bermaßen mit dem Auswurf gefüllt, baß vollftanbige Finsternig bertichte. Dieser Ausbruch war von einem Birbelwind begleitet, welcher Dacher, Baume, Menschen
und Thiere in die Luft entführte. Die Menge ber ausgestogenen Afche war fo groß, bag fie bie Erbe und bie Dacher ber Saufer von Denamo mehrere Boll hoch bedeckte. Dabet wurde ber himmel unaufborlich von grellen Bligen geriffen. Da anderte fich ploglich bie Scene. Der Berg fpaltete fich auf einmal in fieben Theile und wo furs vorber ber Papan-bajang geftanten, fab man jest fieben beiondere Bergipipen von großer Sobe emporragen. Aus ben bazwischen liegenemporragen. Aus ben bagwifchen liegen-ben Abgrunden aber wirbelten riefige Dampfwolfen auf, unter welchen bis gu 200 und 300 fuß breite Lavaftrome berverquollen. Dies erwies sich als ber Benbepunft bes Schauspiels, benn die großen Spalten schienen als Siderbeitsventile zu bienen, aus welchen fich die Lava langsam in die Thaler hinab ergoß.

Eine ber eigenthumlichften Erfcbeinungen, von welchen biefer plopliche Musbruch begleitet gewesen ift, war bas Ent-fteben von vierzebn neuen Bulfanen in ber Gunbaftrage (ber Meerenge zwischen Sumatra und Java, welche ben Indischen Dzean mit ber Sundasee verbindet), welche eine vollftanbige Bergtette in faft geraber Linie gwifchen Java und Sumatra bilben, beinabe an ber Stelle, an welcher Die am Montag versuntenen Infeln geftanben batten.

Das Schauspiel, welches die am nach-ften Morgen aufgebenbe Sonne auf Zava und ben umliegenden Inseln be-leuchtete, spottet jeder Beschreibung. Ein großer Theil von Bantam, vor wenigen Tagen noch eine ber blubenbften Stabte ber Infel, ift jest ein Schutthaufen. Das Bieh auf ber gangen Infel verbungert, ba alles Sutter verbrannt ober anberemie gerftort ift und auch Die Gaaten find in noch größerem Maße vernichtet, als anfänglich angenommen wurde. Man schätt nach ben genauesten Be-richten ben Gesammtperluft auf 100,000

20 holefa befter

| 29. August, 1883.                    |     |          |         |                |            |       |
|--------------------------------------|-----|----------|---------|----------------|------------|-------|
| ile-Breis für<br>obufte<br>Qualität. |     | Rew Port | Chicago | St. Paul       | Ranf. City |       |
| 1                                    | per | 100 B    | \$7.00  | \$7.00<br>4.00 | \$7.25     | \$6.8 |
| •                                    | "   | Buffel   | 1.23    | 1.08           | 1.05       | 1.0   |
|                                      |     | **       | 76      | 58             | 47         | 4     |
|                                      | **  | **       | 45      | 28             | 31         | 2     |

Marttbericht.

#### Abtheilung der Berausgeber.

Be Diefe Geite, wie bas gange Ungeigen Departement fteht nicht unter ber Controlle und Berants wortlichfeit des Editors. To

Die Unterzeichneten, Banbler in Gifen=, Glas=, Porzelan u. Spezereimaa=

ren, Rahmafdinen u. Adergerathe, verfaufen fur Baar ju ben niedrigiten Preifen. Gind auch Agenten für Marth Platform Binder. Nehmen zu ben böchften Marthreifen fur Baare Produkte entgegen. Man fpreche por bei

23-52.83

lan spreche vor bei **C. G. Gery & Co.,** Hillsboro, Kansas.

#### Dr. C. A. FLIPPIN.

Bund- und Anochenargt

in Silleboro, Ranfas, bedient alle Ur-ten von Rrantheiten mit größter Gorgfalt für geringe Bergütung.

Spricht beutich und englisch. 21-52.83.

Löwen Bros. & Co.,

Peabody Mehl = Mihlen

Peabobn, Marion County, Kanfas.
Berfertigt und da jeder geit auf Lager bie besten Marten nach neuestem Berfahren, als: Winter-Weisgenmehl, Kornmehl zo. Großer Umtausch-Betries. Die Höchten Artyreise begabt für alle Arten von Weigen. Spezielle Preise für Mühlen-Weigen.

15 - 52.83.

Ruffifche Maulbeerbaume, ruffifche Aprifofenbaume, Sardy Catalyas Baume und Samen. Man fenbe für Circulare, welche bie Preis-

Man jende jur Streuter, beitwo die greien Eifte enthalten. Es würde uns angenehm fein mit Personen in Berbindung treten zu können, die uns ruisischen Maulbeersamen ober Aprifosen-Geine liesern können. Briese werden in eng-lischer Sprache erbeten. Man abreiste an G. F. Clart, Obell, Gage Co., Nebrassa.

Die in ihrer gangen Reinheit von mir gubereiteren

#### Granthematifden Beilmittel

(auch Baunscheibtismus genannt) nur einzig allein echt und beilbringend zu erbal-John Linden,

Special Argt der eranthematischen Heilmethol Letter Orawer 271. Clovo and O Office und Bohnung, 414 Prospect Strafe.

gür ein Instrument, ben Lebensweder, mit vergoldeten Nadeln, ein Flacen Oleum und ein Lebrbuch, 14te Auslage, nebst Andang das Auge und das Obt, beren Kransbeiten und Schlüng durch die erantematische School Portofrei
Preis für ein eingelnes Flacen Oleum \$1.50
Portofrei \$1.75

Grlauternbe Cirtulare frei. ... Dan bute fic vor galidungen und faliden 5-14,82 Propheten.

# Die Buchbandlung Alexander Stieda in Riga, Rfl.,

empfiehlt fich jur ichnellen und puntt= lichen Lieferung aller im Mennonitisichen Berlagshause, Elthart, Indiana, Nordamerika, erscheinenden Bucher und Nordameriu, et schiefelbe enthält augersem ein großes Lager von Werten religiöten Inhalts und ist dadurch in den Stand geset, etwaige Bestellungen stets umgehend auszusuhren.
Wichtvorräthiges wird josort verschiefert,

Richtvorrathiges wirb fofort ver-ichrieben und in furgefter Zeit geliefert.

Gefangbücher.

Fein gebunden, mit Golbichnitt, vergolbeten Ruden und Dede, Papierbede-Futteral und Ramen. Sehr baffend als Weihnachts- ober Renjahrsgeschenf. Preis. \$3.50 Mennonite Publishing Co., Elkhart. Ind.

# Schöne Karten

mit bem gebrudten Ramen bes Beftellers für ben geringen Dreis von 20 Cents per Dunbert. Geber Schullebrer ober Rinberfreunt follte biefe Welegenbeit bemå-ben, benn bie febinn Bilben machen ben Alinbern große

Kreibe.

Atung. 1. Bon biefer. Art Aarten tann man nicht merniger als ein volles Packet (100) bestellen.

2. Anfalle 100 Aarten ung ein und berfelbe Rams gebrucktiereben im den und berfelbe Ban abreifier bie jablreichen Bestellungen dienn Pabb. Ob., Elkhart, Inc.

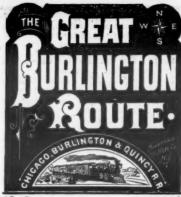

The SHORTEST, QUICKEST and
BEST line to St. Joseph,
in Iowa, Atchison, Topeka, Denika, Missouri, Kan. 80n, Dallas, Galw Mexico, Arizona, Montopeka, Denika, Missouri, Kan. 80n, Dallas, Galw Mexico, Arizona, Mon-CHICAGO

conceded to the best equipped ilroad in the World for

#### KANSAS CITY



We continue to NEW YORK acta trade-marks, copyrights, etc., for the United States, and to obtain pat-ents in Canada, England, France, Germany, and all other countries. Thirty-ix years practice. No or examination of models or draw-lvice by mail free.

Patents obtained through us are noticed in the SCIENTIFIC AMERICAN, which has the largest circulation, and is the most influential newspaper of its kind published in the world. The advantages of such a notice every patentee understands.

This large and splendidly illustrated newspaper is published WEEKLY at \$3.20 a year, and is admitted to be the best paper devoted to science, mechanics, inventions, engineering works, and other departments of industrial progress, published in any country. Single copies by mail, 10 cents. Sold by all newsdealers.

Address Muny 5.00 and is are noticed to science.

dealers.
Address, Munn & Co., publishers of Scientific American, 261 Broadway, New York.
Handbook about patents mailed free.

# Aner's Sarsaparilla

3ft ein febr concentrirter Musjug ber Carfaparitta und anderer blutreinigender Burgein mit Ratium. und Gijen- Jodid verbunden, und bas unichablichfte, juverläffigfte und billigfte Blutreinigungs-Mittel, bas man anwenden fann. Chne Gehl treibt es alles Mutaift aus bem Rorper, bereichert und erneut bas Blut, und ftellt beffen belebende Rraft her. Es ift bas befte befannte Mittel gegen Efrophetu und alle ifrophniofen Nebel, gegen Rothlauf, Sin-blaschen, Flechten, Echwaren, Gefchware, Gleifch. gewächje und hantausichlage; ebenfo gegen alle Arantheiten, die burch bunnes und verarmtes Blut veruriacht merben, wie Rhenmatiemus, Reuralaie, rheumatifibe Gicht, allgemeine Entfraftung und Ifraphuloier Qatarrh.

#### Beilung bon entjundetem Rheumatismus.

"Aper's Garfaparilla bat mich von entjundetem Rhenmatismus geheilt, an bem ich viele Jahre gelitten batte. B. S. Moore." Durham, Ja., 2. März 1882.

Buberettet non

Dr. 3. C. Myer & Co., Lowell, Maff. In allen Mpotheten gu haben : \$1, 6 Flafden \$5.

IJrgend Jemand



Chicago, Rod Jeland & Bacific Gifenbahn 

Wegen naberer Auskunft vericafte Euch bie Karten und Etrulare ber Groff Bann Bahn won ber Gud am nächten gelegenen Billet-Difice, ober abrefitt:

abressirt: Bt. Able, G. St. John, BicesBrai. u. Gen. M'g'r. Gen. Billets u. Pass. Agt. Chicago.

Df.5.83-5.84

#### TIME TABLE.

Lake Shore & Mich. South. R. R. Passenger tiaius, after May 15th, 1881; will leave Elkhart as follows:

GOING WEST.

| No. 3, Night Express,           | 2 | 05 | A. M. |
|---------------------------------|---|----|-------|
| No. 5, Pacific Express,         | 4 | 40 | 66    |
| No. 71, Way Freight,            | 6 | 00 | 84    |
| No. 9, Accommodation,           | 7 | 30 | 6.6   |
| No. 73,                         | 4 | 45 | 6.6   |
| No. 41, Way Freight,            | 8 | 35 | P. M. |
| No. 7, Special Mich. Express,   | 1 | 00 | 66    |
| No. 1, Sp-cial Chicago Express, | 4 | 10 | 66    |
|                                 |   |    |       |

| OUTDO BAGI - MAIN     | To I To La |    |       |
|-----------------------|------------|----|-------|
| No 8, Night Express,  | 3          | 05 | A. M  |
| Grand Rapids Expres,  | 5          | 00 | 66    |
| No. 78, Way Freight,  | 2          | 00 | 66    |
| No. 76, "             | 6          | 80 | 6.6   |
| No. 2, Mail,          | 12         | 15 | P. M. |
| Grand Rapids Enpress, | 2          | 35 | 44    |
| No. 50, Way Freight,  | 7          | 45 | 46    |

GOING EAST-AIR LINE.

| No. 4, Special New York Exp |   | 1  | 15  | P. M. |
|-----------------------------|---|----|-----|-------|
| No. 6, Aclantic Express,    |   | 9  | 55  | 44    |
| N. 20, Limited Express,     |   | 7  | ()5 | 44    |
| No. 72, Way Freight,        |   | 8  | 00  | 46    |
| TRAINS ARRIVE-MAIN          | L | IN | Е.  |       |

No. 13, Mich. Accommodation, 8 55 4

At Adrian for Monroe, Detroit, and Jackson. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Trunk Railroad for Sarnia, Monreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Crossing, with trans for Lafayette, New Albany, &c. At Chicago to all points west and South.

All trains run on Cleveland time, which is 20 minutes faster than Chicago and 15 slower than Buffalo time.

Tickets can be obtained for all prominent points between Boston and San-Francisco.

JAS. E. CURTIS, Sup't Mich. Div. A. CURTIS, Ticket Agent.

#### Cbys Rirchengeschichte

und Glaubensbekenntniß der Mennoniten, nebst Hor-molare zur Taussanblung, Copulation, Ordination son Bischssen (Nelkesen) Predigern, Dialonein u., i.v. vun Ben in am in C by. Das Buch ist in Leder ge-obuden, dat 21.1 Seiten und tostet, per Post. ... \$ .50 MENNONITE PUBLISHING CO.,

ELEBARL, Ind.

## Allen Andern Voraus.

Reine andere blutreinigende Arynei wird jett ober wurde je zubereitet, die so vollständig den Bes dürfnissen der Nerzte und des Publitums im allges meinen entgegentommt wie

#### Alper's Carjaparilla.

Als wahrhoft wissenschaftliches Präparat für alle Blutkrantheiten ist sie allen andern voraus. Weinung zu Stropheln verdorgen Dir liegt, so wird Aver's Carfa parilla sie entsernen und aus dem störper vertreiben.

All angeborenen und strophulden Katarrb ift Aver's Sarjaparilla die richtige Webigin, Katarrh. Die macht dem einer Adle gebeilt. Die macht dem efterregenden fastarrbalischen Schleime und dem widrigen Geruch des Attennes, die deide Angeichen von Stropheln sind, ein Ende.

stand, and finde.

Geschafter. "Hutto, Ter., 27. Sept. 1882.
Geschafter. "Hutto, Geschafter. Hutto, Geschafter.
Geschafter. "Hutto, Geschafter. Hutto, "in krätiges
Behe Augen. "Alterativ milse angewondt
werden, und tamen darin überein, Aver's Seria parilla au envjedlen. Einige Dosen kiehen
meetlide Bessenung derende in deren hebergen. "Her der
knweitungen, und die Kessenung dauerte fort die
kestingen, eine derengt von. Seitdem erfolgenen seine Augeisten von Reigung zu Frodeln mehr,
und nie sond die Abendulung einer Krantheit so
entschiediedenen und wirtlamen Ersol.

Ihr Ergebenster.

Bubereltet von

Bubereitet pon

Dr. 3. C. Aper & Co., Lowell, Maff. In allen Apothefen gu haben; \$1, 6 Flafchen 85.

## Rorddeutscher Llond.

Regelmäße birette Boftbampfidifffahrt gwifden

#### Dew Yorf und Bremen,

via Southampton burd bie beliebten, elegant eingerichteten Doft-Dampfichiffe Werra, Elbe, Fulba,

Redar. Donau. Sabebura Ben. Berber, Sobengollern, Sobenstaufen, Befer, Sobenftau Braunfchweig, Hurnberg, Main.

Salier, Braunschweig, Nürnberg, Dber.
Dber.
Die Expeditionstage sind wie solgt festgesett:
Bon Bremen jeden Conntag und Mittwoch.
Bon Soutdampton jeden Dienstag und Donnerstag.
Bon Rew Dort jeden Wisttwoch und Connadend, an welchen Tagen die Dampfer die beutigte und Ber.
Ctaaten Bos nehmen Die Dampfer diese Linie halten zur Landung der Bassagiere nach England und Frenstreich in Southampton an.
Begen dissiger Durchreife vom Innern Russlands via Brennen und New York nach den Staaten Kansas, Rebrasta, Josep, Minnesota, Daston, Misconsin wende man sich an die Agenten
W. STADELMANN, Plattsmouth, Ned.
Uniah Bruner, West Point,

W. STADELMANN, FIRITSMOULD, NOU.
URIAH BRUNER, West Point,
L. SCHADMANN, Wisner,
OTTO MAGENAU, Fremont,
JOHN TORBECK, TECUMSEH,
A. C. ZIEMER, Lincoln,
JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn.
JOHN F. FUNK, Elkhart, Ind.

Defriche & Co. Genral-Ugenten, 2 Bowling Green, = Rew Yort. S. Clauffenius & Co., General Bestern 4,82) Ugents, 2 S. Clark St., Chicago.

#### Rordbeuticher Bloyd.

Baltimore-Linie.

RegelmäßigePaffagierbeförberung zwifden Bremen und Baltimore

Mbfabrt von Bremen jeden Mittwoch.
Abfabrt von Bremen jeden Mittwoch.
Abfabrt von Baltimore jeden Donnerstag.
Die Anabl ber mit Leod-Dampfern bis Ende 1882 beförterten Passagiere beläuft sich auf

1,101,975 Personen

und bricht wohl am Beften für die Beliebtheit der Bremer Linie beim reifenten Publitum.
Muen Einwanderren nach westlichen Staaten ift die Reife über B alt im or e gang besonters anguempfellen; fie reine febr billig, find im Baltimore bor jeber Uebervortbellung geschügt und konnen bei Untunft in Bateimore ummittelbar vom Dampfichff in die bereiftebenden Eisenbahnwagen fteigen.

gen. Wer alfo bas aite Baterland befuden, ober Bermanbte und Freunde berüber fommen laffen mid, follte fic an bie unterzeichneten Agenten wenben, bie zu jeber weiteren Austunft gern bereit find. Briefliche Anfragen werben prompt beantwortet,

M. Schumacher & Co., Gen.-Agenten. Bo. 5 Gib Gap Str., Baltimore, Etb. ober an J. F. Funt, Agent in Eltbart Inbiana.

Dampfer bes Rorb eutfden Lloyd ausgestellt mer-en. 13,81-10,65

# Biblifde Gefdigten

Alten und Menen Ceftaments, burd Bibelfprüde und jahlreide Ertlärungen ers läutert. Erfie Auflage. berausgegeben von ber Mennonitifen Berlagsbanblung. Eifbart, Ind., 1991.

Der Breis blefes Buches beträgt
40 Gente portofrei.
43 größern Parthien bejogen, bebufs
inflibrung in die Schulen, wird angemeffener Rabatt
flaubt. Beftellungen abreiftre man:

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

